# Posener Intelligenz = Blatt.

Connabends, ben 23. Marg 1822.

Angekommene Fremde bom 18. Mar; 1822.

Sr. Pachter v. Bieczynsfi aus Bitoniffel, Sr. Probft Lesniewsfi aus Bilegyn, Hr. Kaufmann Sirfch aus Berlin, Hr. Hauptmann v. Prigelwitz aus Thorn, I. in Dro. 99 Bilbe; Br. Gutsbefiger v. Chlapoweli aus Bunifowo, Br. Gutebefiger v. Dzierzanowefi aus Zafrzewo, Sr. Gutebefitzer v Gulerzycki aus Jablomo, I. in Mro. 384 Gerberftraße; Hr. Probst Brzezinsti aus Grat, I. in Mro. 392

Den 19. Marg.

Sr. Gutsbesiger. v. Diezychowski aus Gronowko, Sr. Gutebesiger v. Roz walski aus Smielowo, Hr. Gutsbefiger v. Chlapowski aus Lepuchowo, Hr. Guts= befiger Liftoweff aus Wulfa, I. in Mro. 243 Dreslauerstraße; Spr. Landschafts-Direffor v. Poninski aus Wreschen, I. in Mr. 244 Breslauerftraße; Gr. v. Czolbr= Bfi, ehemal. Capitain aus Dobiefgon, Sr. General-Pachter Hildebrandt aus Bronowice, I. in Mro. 99 Wilde; Br. Landrath v. Moszczonsfi aus Wreschen, I. in Dro. 116 Breiteftraße; Sr. Gutebefiger v. Riereft aus Borgewo, I. in Dro. 392

Den 20. Marg.

hr. Gutebefiger v. Chlapowefi aus Turwia, hr. v. Wilezunefi aus Kranganowo, Gr. Decon. Commiffarine Flegel aus Gras, I. in Rro. 243 Brestauerftr.; hr. Kaufmann Barthels aus Broniberg, I. in Mr. 99 Wilde; Gr. Kalkulator Klofowelli aus Gnefen, Spr. Abvofat Re fiel aus Goffin, Spr. Gigenthamer v Brgozowett aus Czochowo. I. in Dro. 391 Gerberftraße; Sr. Cafimir v. Gurzoneti und hr. v. Badynsff aus Kalifch, I. in Mro. 168 Bafferffrage; hr. Conducteur du Moulin aus Dwinst, Hr. Rittmeister v. Rappart aus Groß-Gurka, I. in Nro. 3

- Abgegangen. Hr. v. Wolski u. Poblesie, Hr. Probst v. Leszynski n. Plosakowice, Fr. v. Sforaszewska n. Brzesia, Hr. b. Radzimineki n. Gorek, Hr. v. Koczorowski nach Szemplewo, Hr. Hauptmann v. Prigelwig n. Thorn, Hr. v. Bieczyneki n. Wytomps sel, Hr. v. Gurzyneki n. Karmino, Hr. Landrath v. Stoß n. Schroda, Hr. v. Pasliszewski n. Gembice, Hr. v. Drwenski n. Brodowo, Hr. v. Szoldrzki n. Dobies czyn, Fr. v. Szczaniecka n. Chelmno.

Bekanntmachung bie Vererbpachtung der Mühle zu Jani= kowo im Domainen = Amte Komornik betreffend.

Die zur Zeit verfallene Waffermuhle zu Janikowo im Königlichen Domainen-Umte Komornik foll im Wega der Licitation zur Vererbpachtung ausgeboten und auf ein Erbstandsgeld licitirt werden.

Bur Muhle gehören die vorhandenen alten Gebäude und Utenfilien, so wie 35 Morgen 104 MR. Acker und Wiesen.

Die Licitations- und Erbverpachtungs-Bedingungen können in der Domainen-Registratur der unterzeichneten Königlichen Regierung und bei dem Königlichen Domainen-Amte Komornik nachgeseben werden.

Besissähige und vermögende Erwerbslustige werden daher hierdurch vorgelaben, sich entweder personlich oder durch einen gerichtlich bestellten Special-Bevollmächtigten in dem auf den 10. April b. J. Nachmittags um 2 Uhr anstehenben Licitations-Termin in dem Vorwerks-Hause zu Janisowo Domainen-Umts Komornis einzusinden, sich über ihr Bermögen auszuweisen und das Weitere zu erwarten.

Posen den 25. Februar 1822. Ronigl. Preuß. Regierung II.

#### Obwiesczenie

względem wydzierzawienia wieczystego młyna w wsi Janikowie ekonomii Komornickiey.

Młyn wodny w porę spustoszały w wsi Janikowie, do Ekonomii Królewskiey Komornickiey należący, wystawiony bydź ma końcem wieczystego wydzierzawienia na publiczną licytacyą, na którey i o wstępne licytowanem będzie.

Do młyna tego należą istniejące stare budynki i utensylia oraz 35 morg.

104 prętów roli i łak.

Warunki licytacyjne i wieczystego wydzierzawienia widzieć można tak w Registraturze dobr rządowych podpisancy Król. Regencyi, iako też na Urzędzie Królewskiey Ekonomii w Komornikach.

Wzywaią się zatem osoby zamożne chęć zadzierzawienia na wieczność maiące, aby się albo osobiście, albo też przez umocowanego sądownie sczególnego plenipotenta w terminie licytacyjnym

na dzień 10. Kwietnia r. b.
o sodzinie zgiey z południa w domu
folwarcznym w Janikowie w Ekonomii
Komornickiey stawiły, a wylegitymowawszy z maiątku, dalszego oczekiwały skutku.

Poznań d. 25. Lutego 1822-Królewsko-Pruska Regencya II. Subhaffations=Patent.

Das hiefelbst auf der Vorstadt St. Adalbert unter Dr. 114 belegene, auf 603 Rilr. 18 ggr. 11 pf. abgeschätzte, zu dem Undreas Rofischen Nachlaffe gehörige Grundftud, foll auf ben Untrag eines Real-Glaubigers bffentlich meiftbietend berfauft werben, wozu ber Bietunge= termin auf ben 5ten Marg, 24. April, 18ten Mai b. 3. Bormit= tage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Uffeffor Schneider in un= ferm Gerichtsschlosse anberaumt worden Raufluftige werben baher gu Diefen Terminen eingeladen, und hat ber Deift= und Beftbietende ben Bufchlag, infofern nicht geschliche Umftande eine Ausnahme julaffen, ju gemartigen.

Die Taze und Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingeschen werben.

Pofen ben 26. Januar 1822. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Befanntmadung.

Den 2. April c. um 9 Uhr fruh werden zu Lufowo 6 Stuck Ackerpferde, ein englisirtes Reitpferd, 14 Stuck Fohlen, vier Efel, 40 Stuck Rindvich, 270 Stuck Schaafe, eine verdeckte, und eine offene Britschfe, und mehreres Wasgenzeug nebst Wirthschaftsgerathe gegen gleich baare. Bezahlung in Preußischem Courant meistbirtend verfleigert werden.

Posen ben 8. Mars 1822. Konigl. Preußisch. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość tu na przedmieściu S. Woyciecha pod Nrem 114. sytuowana, na 603. Tal. 18. dgr. 11. den. oszacowana, do pozostał ści po niegdy Andrzeiu Rost należąca, ma być na wniosek iednego Wierzyciela realnego, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną. Końcem tym wyznaczonym został, termin licytacyjny

na dzień 5. Marca, na dzież 24. Kwietnia, na dzień 18. Maia r. b.,

przed południem o godzinie otey przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Schneider, w na-

szym zamku sadowym.

Ochotę kupna maiący wzywaią się więc na ten termin, poczem skoro prawne przeszkody nie zaydą, naywięcey daiący przysądzenia spodzie-wać się ma.

Taxa i warunki kupna, mogą być w naszey Registraturze przeyrzane.

Poznań d. 26. Stycznia 1822. Król, Pruski Sąd Ziemiański

Obwiesczenie.

Dnia 2. Kwietnia o godzinie 9. w wsi Łukowie sześć koni robotnych, wierzchowiec anglizowany, czternaście zrzebiąt, cztery osły, czterdzieści sztuk rogatego bydła, dwieście siedmdziesiąt sztuk owiec, bryczka pokryta i otwarta i znaczna część sprzętów rolniczych, za gotową zapłatą w kurancie naywięcey daiącemu przedane będą.

Poznań d. 8. Marca 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Chiftal = Citation.

Die unbefannten Glaubiger ber Kaffe bes Ronigl. Preuß. aten Bataillons Dr. 38. (Dofenfchen) bes 3ten fombinirten Referve-Landwehrregiments, welche Unfpruche aus den Jahren 1820 und 1821 an die gebachte Raffe gu haben vermei= nen, werden hiermit aufgefordert, in bem auf den 16ten April 1822 Bormittage um 9 Uhr vor bem Depu= tirten Landgerichte-Rath Culemann in un= ferm Gerichteschloffe angesetzen Liquida= tions=Termin entweder perfonlich, ober burch zuläsige Bevollmachtigte zu er= Scheinen, ihre Unspruche anzumelden und mit ben nothigen Beweismitteln zu un= terftuten, im Falle ihres Ausbleibens aber ju gewärtigen, baf fie mit ihren Anspruchen an gedachte Raffe pracludirt, und nur an die Perfon besjenigen werden perwiesen werben, mit dem fie fontra= hirt haben.

Vofen den 15. December 1821. Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung

Das in dem Domainen-Amt Komornik Posener Kreises belegene, auf 13766
Kthlr. 25 Sgr. 2½ Pf. abgeschätzte Erbpachtögut Ottowo soll, da sich in dem
angestandenen Licitations-Termin am 4.
December v. J. kein Kaussussiger eingefunden hat, anderweit in Termino den
25. Juni d. J. Bormittags um 10
Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Culemann in unsermPartheienzimmer
verkauft werden, wozu wir Kaussussige

Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele niewiadomi kassy Król. Pruskiey Batalionu Nro. 38go (Poznańskiego) 3go skombinowanego odwodowego obrony kraiowey Regimentu, zlat 1820. i 1821do wspomnioney kassy pretensye mieć mniemaia, wzywaią się ninieyszem, aby sie na terminie dnia 16. Kwietnia 1822., zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Culemann, w zamku naszym sądowym, osobiście lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych stawili, pretensye swe podali, i takowe dowodami stosownemi wsparli, w razie zaś niestawienia się spodziewali się, iż z pretensyami swemi do wspomnioney kassy prekludowanemi, i tylko do osoby tey wskazanemi zostaną, z któ. ra w kontrakty wchodzili.

Poznań d. 15. Grudnia 1821. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Folwark wieczysto dzierzawny Ottowo, w Ekonomii Komornickiey Powiatu Poznańskiego położony, na 13,766. Talarów 25. śrebrnych groszy 2½ fen. otaxowany, powtórnie w terminie

dnia 25. Czezwca r. b.,
zrana o godzinie 10. w Izbie naszcy
Instrukcyiney przed Deputowanym
K. S. N. Gulemann przedany być
ma, gdy się w terminie zawitym dnia
4. Grudnia r. z. żaden licytant nie
stawił na termin ten, przeto z odwo-

in Folge ber offentlichen Vekanntmachung vom 21. Mai v. J. hiermit einladen.

Pofen ben 31. Januar 1822.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Edictal = Citation.

Die etwanigen unbekanten Gläubiger ber Casse des 2. Bataillons (Schrimmsschen) 19. Landwehr=Regiments, welche für das laufende Jahr 1821 Unforderunzgen an die gedachte Casse zu haben glauben, werden hierdurch vorgeladen, diese in dem auf den 16. April 1822 Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Roquette im hiesigen Partenen=Zimmer angesetzten Termin anzumelden und nachzuweisen. Die Unsbleibenden werden ihrer Rechte an die Casse für verlustig erklärt und bloß an die Person bessenigen, mit dem sie eontrahirt haben, verwiesen werden.

Krotofinn den 10. December 1821. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung

Das Königl. Landgericht zu Bromberg macht bekannt, daß in Folge des zwischen dem Kaufmann Gedalja Salamonson aus Lobsens und der Ernestine Lewy, im Beistande ihres Vaters des Kaufmanns Lewser Moses Lewy aus Inowraciaw am 22. Fanuar 1822 geschlossene Sheterags, zwischen Contrahenten die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 29. Januar 1822. Kbniglich Preuf. Landgericht.

łaniem się do obwiesczenia publiczneż go z dnia 21. Maia r. z., ochotę kupna maiących wzywamy.

Poznań d. 31. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny,

Królewsko Pruski Sąd Ziemiań. w Krotoszynie wzywa ninieyszém publicznie wszystkich wierzycieli kassowych, którzy do kassy 2go Batalionu (Sremskiego) Pulku 19go siły zbroyney z roku bieżącego 1821. pretensye mieć mniemaią, aby takowe w terminie na dzień 16. Kwietnia 1822., o godzinie 10. zrana przed Deputowanym W. Sedzią Roquette, w Izbie tuteyszey dla siron przeznaczoney zameldowali i udowodnili. Niestawaiący zaś pretensye swe utracą i tylko do osoby, z którą w układy weszli odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 10. Grudnia 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

### Obwiesczenie.

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgoscy czyni wiadomo, iż wskutek kontraktu ślubnego pod dniem 22. Stycznia r. b. między kupcem Gedalia Salamonson z Łobżenicy i Ernestyną Lewi w assystencyi iey oyca kupca Leyser Mozes Lewy z Inowrocławia zawartego, wspólność maiątku wyłączoną została.

Bydgoscz d. 29. Stycznia 1822.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Die auf der Strafe nach Schonlanke 21 Meile von hier entfernt liegenden Erben, bestehend aus

- 1) einem Wohnhaufe,
- 2) einem Garten,
- 3) einem Stall= u. Scheun=Gebaube,
- 4) einer halben Sufe Land,
- 5) dreien Wiesen,

ber Ziegelfrug genannt, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 455 Mtlr. 20 ggr. gewurdigt worden, follen auf ben Un= trag der Erben Theilungshalber bffentlich an den Meiftbietenden verfauft werden.

Der Bietungstermin ift auf ben 1 3. April f. J. vor dem Landgerichte-Alffef= for Schmidt Mergens um 10 Uhr allhier Besitzfähigen Raufern wird angefeßt. Dieser Termin mit der Nachricht befannt gemacht, baf in bemielben die Grund= frucke bem Meiftbietenben zugeschlagen werden follen.

Uebrigens ficht innerhalb 4 Wochen por dem Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorge= fallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 6. Decbr. 1821.

Ronigl. Preug, Londgericht.

# Patent Subhastacyiny.

Grunta na trakcie Trzciańskim po-Grundstricke der Gottfried Glockzinschen tozone, 21 mili tu odtad odlegle, Sukcessorom Bogumira Glockzin należące, składaiące się:

- 1) z domu mieszkalnego,
- 2) z ogrodu,
- 3) z budynku, staynią i stodolę obeymuiacego,
- 4) z pół włoki roli.
- 5) z trzech łak.

które podług taxy sądownie sporzą+ dzoney na 455 tal. 20 dgr. są ocenione na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie więcey daiącemu sprzedane bydź maia, którym końcem termin licytacyjny na dzień 13. Kwietnia c. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu naszego Ur. Schmidt w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie nieruchomośc naywięcey daiącemu przybitą zostanie.

W przeciągą 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zavść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

w Pile d. 6. Grudnia 1821. Król, Prus, Sąd Ziemiański, Subhaftations = Patent.

Das Erbpachtsrecht ber unter unserer Gerichtsbarkeit im Mogillner Kreise bei der Stadt Mogillno belegenen, dem dortisgen Vostwärter Zink zugehörigen Windsmühle, desgleichen die Materialien dieser sogenannten hinteren Mühle, welche auf 928 Athle. 8 ggr. taxirt worden, sollen auf den Autrag der Königl. Regierung zu Bromberg unter folgenden hauptsbedingungen:

a) daß Pluslicitant den ruchfandigen Canon mit 1504 Athlr. 38 gr. 15 d'. preuß, zur Zahlung an die Königl. Re=

gierung übernehmen muß;

b) die Windmuble auf bem itzigen Standorte abgebrochen werden muß, und Pluslicitant gehalten ift, sich zu beren Wiederaufbau einen Plat auf

eigene Roften zu verschaffen;

c) daß Plublicitant alle Bedingungen des Erbpachts-Contracts vom 29sten Juni 1801, wohin insbesondere die Entrichtung eines jährlichen, allemal auf Trinitatis zahlbaren Erbpachts-Canans von 165 Athle. 32 gr. 13 b'. preuß. gehort, erfüllen muß;

d) daß Pluelicitant die Koffen der Subhaftation, Abjudication und Uebergas be aus eigenen Mitteln berichtigt.

in Termino ben 27. April 1822. vor bem Ober= Lande3= Gerichts= Refe= rendarius Herrn Jekel im hiefigen Lands Gerichts=Locale an den Meistbietenden bffentlich verkauft werden.

Raufliebhaber werden hierzu eingelaben, um ihre Gebote abzugeben, und

## Patent Subhastacyiny,

Wiatrak dziedzicznodź erzawny w Powiecie Mogilińskim przy mieście Mogilińskim przy mieście Mogiline położony, tamteyszego Expedyenta poczty Zinkwłasny, również materialia tak zwanego tylnego młyna, które na 928 Tal. 8 dgr. są ocenionei ma a bydź na wniosek Królewskiey Regencyi Bydgoskiey pod następuiącem, głownemi warunkami iako to:

- a) iż Pluslicytant zupełnie Królewskiey Regencyi zaleglego kanonu 1504 Tal. 38 dgr. 15 den. pruskich przyjąć powinien;
- b) wiatrak z teraźnieyszego stanowiska swego zniesionym bydź musi, a Pluslicytant obowiązanym iest, zakupić sobie swym własnym kosztem plac do wybudowania onegoż;
- c) iż Pluslicytant wszelkie warunki kontraktu dziedzicznodzierzawnego z dnia 29. Czerwca 1801. gdzie sczególnie zaspokoienie rocznego każdą razą na Stą Tróycę opłacać się maiącego kanonu 165 Tal. 32 dgr. 8 den. pruskiey monety dopelnić powinien;

d) iżby Pluslicytant koszta subhastacyi, adjudykacyi i tradycyi z własnego maiątku zaspokojł;

w terminie dnia 27. Kwietnia 1822. przed Deputowanym Referendaryuszem Naywyższego Sądu Ziemiańskiego Jekel drogą publiczney licytacyi w sali sądu tuteyszego sprzedane.

Wzywa się więc chęć maiących kupienia, iżby swe pluslicitum podali a hat ber Meistbietende ben Zuschlag zu ge= wartigen, wenn nicht gesetzliche Umftan= be eine Ausnahme zulaffen.

Gnesen ben 20. December 1821.

Gbiftal = Citation.

Die Caroline Wilhelmine Bohm geb. Marker, jest zu Czarnikau, hat gegen ihsen Ehemann, den Farber Johann Ludwig Bohm, welcher sich im Jahre 1817 von ihr begeben, um angeblich nach Folnik in Böhmen zum Besuche seiner Verwandsten und zur Erhebung seines Erbtheils zu reisen, wegen bösticher Verlassung auf Trennung der Ehe und Verurtheilung in die Chescheidungsstrafe geflagt.

Den Färber-Ludwig Böhm laden wir baher hierdurch vor, sich in dem auf den 25. Juni c. vor dem Landgerichts-Uffesor Wegner, Morgens um 9 Uhr angesetzten Termine in unserm Instructions-Zimmer personlich, oder durch einen gehörig legitimirten Bevollmächtigten einzusinden und sich über seine Entsermung auf den Antrag der Klägerin auszulissen.

Wenn er sich nicht gestellt, wird er in Contumaciam ber boslichen Berlassung seiner Chefrau für geständig geachtet, die Ehe getrennt, er für den schulzdigen Theil geachtet und in die Chescheizdungsstrafe verurtheilt werden.

Schneibemahl ben 17. Januar 1822. Ronigl, Preuß, Landgericht.

picula, it is ever quadron and it is included as

naywyżey podaiący, pewnym bydź może przybicia, ieżeliby okoliczności prawne niedopusczały wyiątku.

Gniezno dnia 20. Grudnia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Karolina Wilhelmina z Merkerów zameżna Boehm, podała naprzeciw małżonkowi swemu farbierzowi Janowi Fryderykowi Boehm, który się w roku 1847. celem odwiedzenia krewnych swych w Folnik w Czechach, i odebrania sukcessyi mu przypadłey, od niey oddalił, z powodu złośliwego opusczenia skargę, żądając rozwiązania małżeństwa i skazania gona karę rozwodową. Zapozywamy przeto mnieyszem Jana Fryderyka Boehm, ażeby się w terminie

na dzień 25. Czerwca r. b., zrana o godzinie gtey przed Assessorem Sądu naszego W Wegner, w Izbie naszey Instrukcyjney wyznaczonym, osobiście lub przez pelnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniosek Powódki względem swego oddalenia odpowiedział.

Wrazie miestawienia się złośliwe opusczenie małżonki iego za przyznane uważanem, i pasmo małżeńskie rozwiązane, on za stronę winną uznany, i na karę rozwodową skazany zostanie.

W Pile d. 17. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

(Hierzu eine Beilage.)

# Beilage zu Nr. 24. des Posener Intelligenz-Blatts.

Ebictal = Borlabung.

Der Mustetier ber 19ten Garnifon = Compagnie Martin Nowigfi; 2) ber Musketter berfelben Compagnie Ignat Bielgorechi; 3) ber Militair = Strafling Debrmann Johann Gottlich Rrebe, 4) ber Militair-Straffing Mustetier bes 19. Infanterieregimente Jacob Fillipiat, 5) ber Militair-Straffing Mustetier bes 19. Infanterieregimente Bartholomaus Batalas, 6) ber Militair-Straffing Mustetier bes 19. Infanterieregimente Chriftian Roth, 7) ber Ranonier ber 4ten Tuff-Compagnie V. Artillerie-Brigade (Bestpreuß.) Lorenz Grabowofi, 8) ber Kanoniet ber 7. Auf-Compagnie berielben Brigade Joseph Banczekowski, 9) ber Militair= Straffing Mustetier bes 19. Infanterieregimente Carl Sagenfiein, 10) ber Dis litair-Stafling Dusfetier bes 19. Infanterie:Regimente Johann Grzegoreget, 11) ber Militair-Straffing Ulan bes 6. Ulanen Regiments Deter Bitcf, 12) ber Dilitair-Straffing Dustetier bes 19. Infanterie-Regiments Bonczef Rowacti, 13) ber Militair-Strafling Wehrmann Stanislaus Anbiaf, 14) ber Militair-Strafling Mustetier bes 19. Infanterie-Regiments Jacob Sinowic, 15) ber Militair-Straf= ling Mustetier bes 19. Jufanterie=Regiments Martin Jarmust, 16) ber Mili= tair = Strafling Mustetier bes 19. Jufanterie = Regimente Dominit Strzellegad, 17) ber Militair-Straffing Sufar bes 7. Sufaren = Regimente Johann Chrenreich, 18) ber Unteroffizier ber 1, Compagnie 19. Infanterie-Regimente (4. Weftpreuß.) Frang Nowinsti, 19) ber Mustetier berfelben Compagnie Gebaftian Mifolaiczet, 20) ber Mustetier derfelben Compagnie Samuel Rrebs, 21) ber Mustetier ber= felben Compagnie Johann Benland, (22) ber Mustetier ber 2ten Compagnie beffelben Regimente Jacob Tiggizewefy - welche aus hiefiger Garnifon und refp. aus ihrem Gewahrfam im vergangenen Jahre entwichen find, werben bier= mit porgelaben, fich in einem ber auf

ben iften und isten April,

zuletzt aber auf

ben Boffen April b. 3.

jedesmal Vormittags um 10 Uhr anberaumten Termine in der Wohnung des unterzeichneten Auditeurs personlich einzusinden und sich über ihre Entsernung zu verantworten, widrigenfalls nach Vorschrift des Edikts vom 17ten Novbr. 1764 wider sie in contumaciam dahin erkanni werden wird:

daß sie für Deserteurs zu erachten und ihre Namen an den Galgen zu besten, ihr sammtliches sowohl gegenwartiges, als zukunftiges Bermögen aber confiscirt und der betreffenden Kbnigl. Regierungs= Haupt-Kasse zuzusprechen. Zugleich werden alle diesenigen, welche Gelber ober andere Sachen ber Entwichenen in ihrem Gewahrsam haben, hiermit aufgefordert, davon sofort bei Verlust ihres daran habenden Rechtes Anzeige zu machen, insbesondere aber den Entwichenen bei Strafe der doppelten Erstattung unter keinerlei Borzwand davon etwas zu verabsolgen.

Thorn ben 24. Februar 1822.

Ronigl. Preuß. Commanbantur = Gericht. B. v. Hindenburg, Bormann, Auditeur. General-Major.

Subhaffations = Patent.

Im Wege der nothwendigen Subhasstation soll das im Vromberger Kreise belegene, zu der Rendant Doggeschen Masse gehörige freie Allodial-Rittergut Mruczon, welches unter dem 27. December 1821 auf 24127 Mtlt. 1 gGr 9\frac{2}{5} pf. gerichtlich taxirt worden, in den Terminen:

- 1) ben 26. Juni c.
- 2) ben 27. September c.
- 3) ben 9. Januar 1823. von welchen ber letzte peremtorisch ist, diffentlich an den Meistbietenden im hiesigen Landgerichts-Locale vor dem Herrn Kammer-Gerichts-Aeferendarius Kirchner verkauft werden.

Zahlungs = und Vesitzschige Kausliebhaber werden eingeladen, in diesen Termi= nen persönlich oder durch legitinürte Bevollmächtigte, wohn die hiesigen Insiz-Commissarien Schöpke, Schulk, und Bogel in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der in dem letzten Termine Moistbietendgebliebene den Zuschlag des Guts, wenn nicht gesestliche Umstände eine Aus-

#### Patent Subhastacyiny.

Drogą koniecznéy subhastacyi wieś Szlachecka Mruczyn w Bydgoskim Powiecie położona, do massy Rendanta Doggi należąca, która pod dniem 26. Grudnia 1821. roku na 24,127. Talarów 2. dgr. 2<sup>2</sup>/<sub>7</sub> den. sądownie ocenioną iest, w terminach:

- 1) dnia 26. Czerwca r. b., 2) dnia 27. Września r. b., i
- 3) dnia 9. Stycznia r. przyszłe.; z których ostatni peremptoryczny, publicznie naywięcey daiącemu w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego orzed W. Kirchner, Refdrendaryuszem Sądu Kameralnego sprzedaną być mą.

Zdolność do zapłacenia i chęć porobienia mający wzywają się, aby w tychże terminach osobiście, albo przez legitymowanych pełnomocników, na ktorych im się przedstawia tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości, Schoepke, Schultza, i Vogla stanęli, swoie podania ogłosili, i w ostatecznym terminie, naywięcey dający przybicia rzeczoney wsi, ieżeli prawne tego nie będą wymagać po-

nahme zulaffen, um so mehr zu gewartis gen, als auf spater etwa einkommende Cebote keine Rucksicht angenommen wers ben fen i.

Die Tipe bes Guts und bie Raufbebingung in konnen in ber Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 17. Januar 1822. Renigl Preußisches Landgericht.

Bekanntmachung

Zum öffentlichen an den Meistbietenben zu bewirkenden Verkauf einer Quantität alter Aten, haben wir einen Termin auf ben 26. April c. Vormittags um 10 Uhr im hiesigen Bernhardiner-Klosser vor dem Herrn Kammer-Gerichts-Keferendarins Kirchner angesetzt, zu welchem Kausliebhaber mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Verkaufsbedingungen im Termine werden bekannt gemacht werden.

Bromberg ben 14. Februar 1822. Konigl, Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Das zur Paul v. Rychlowskischen Concurs Masse gehörige, im Ostrzeszower Kreise belegene Gut Chrzonnow soll auf brei nacheinandersolgende Jahre dis Johannis 1825 diffentlich an den Meistbiestenden verpachtet werden, und ist zur Licitation vor dem Deputirten Landgerichtsrath Lenz ein Termin auf den g. Mai d. I. anderaumt worden. Pachtslustige werden daher eingeladen, sich in diesem Termine Bormittags um 10 Uhr

wody, tym więczy spodziewać się może, ile na późnicysze podadnia wzgląd miany nie będzie.

Taxa rey wsi iako i warunki kus pna, każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzane być mogą.

Bydgoscz d. 17. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Do publiczney przedaży pewney ilości starych akt, naywięcey daiącym

wyznaczyliśmy termin

na dzień 26. Kwietnia r. b., o godzinie dziewiątey przed południem, w tuteyszym Klasztorze XX Bernardynów przez Ur. Kirchner, Referendaryusza Sądu Kameralnego, na który ochotę do kupienia maiących, z tem nadmieniemiem wzywamy, iż warunki licytacyi w terminiegłoszone zostaną.

Bydgoscz d. 14. Lutego 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Dobra Chrzanów do massy konkursowey, niegdy Pawla Rychłowskiego należące, w Powiecie Ostrzeszowskim położone, na trzy następujące po sobie lata, aż do S. Jana 1825. roku, naywięcey dającemu publicznie wydzierzawione być mają. W tym celu wyznaczywszy termin licytacyjny

na dzień g. Maia r. b., przed Deputowanym Wielm. Sędzią Lenz, wzywamy chęć kupna maiących, aby się w terminie tym o godzinie zotey zrana w Sądzie naszymi

auf bem Landgericht einzufinden. Die stawili. Waranki dzierzawne w ter-Pachtbedingungen werden ihnen im Zer= mine befannt gemacht werben.

Rrotofdin ben 7. Februar 1822. Roniglich Preuf. Landgericht. minie ogłoszone będą.

Krotoszyn d. 7. Lutego 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Um Dienstage ben 2. April b. 3. Bormittags werden mehrere Pferde und Fohlen, Maft = und magere Schweine nebft 2 Ferkel, 2 Maft=Debfen, ein Braufeffel und drei Brau-Bottiche, gufolge ho= hen Auftrages Gines Ronigl. Hochverord= neten Landgerichts zu Meserit offentlich bier verfauft, zu welchem Raufluftige ein= geloden werden.

Birnbaum b. 17. Marg 1822. Ronigl. Preug. Friedensgericht. Obwiesczenie.

W wtorek dnia 2. Kwietnia r.b. zrana zostana konie, źrebaki, opaśne i nieopaśne świnie z dwiema prosiętami, z dwiema tucznemi wołmi, z kotlem browarskim, trzema kadźmi. stósownie do upoważnienia Prześw. Sadu Ziemiańskiego z Międzyrzecza publicznie tu w mieyscu sprzedanemi, na któren ochotnicy ninieyszem wzywaią się.

Międzychod dnia 17. Marca 1822. Królewsko · Pruski Sąd Pokoiu.

Gubhaftations = Patent.

Auf den Untrag des hiefigen Magi= frate und ex Commiss. Gines Ronigt. Landgerichts ju Bromberg, foll bas bier bem verschollenen Lorenz Wonciechowski zugehörig gewesene, an bem fleinen We= ge auf ber Bromberger Borftabt Dr. 81 amifchen benen bes Warpinstfi und Gpn= chalski belegene belocirte Wohngebaube, nebst bem bazu gehörigen 30 Fuß langen und 21 Jug breiten Plate rheinlandisch Maag an dem Fluffe Brah belegen, ber rudffanbigen Abgaben wegen, in Termino ben 2. Mai b. 3. Bormittags um 8 Uhr auf ber Gerichtoftelle hiefelbft meiftbietend, gegen baare Bahlung im Preußischen Courant verfauft werden.

Das Immobile ift auf 16 Rtlr. abge=

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Magistratu tuteyszego i z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgosczy, ma być na dom mieszkalny spustoszony znikłemu Wawrzeńcowi Woyciechowskiemu należały, tu przy małey drodze na przedmieściu Bydgoskim pod Nrem 81., między gruntami Warpińskiego i Spychalskiego położony, z należącym do tego placem 30, stop długości, i 21. stóp szerokości, przy rzece Brda. w terminie

dnia 2. Maia r. b.

o godzinie smey zrana, z powodu podatków zaległych tu w lokalu Sądowym, naywięcey daiącemu za gotową zaplatą w brzmiącym Pruskim kurancie przedany.

ichagt worben, und konnen nabere Bebingungen in ber Gerichteregiftratur al-

temal nachgesehen werden

Raufluftige und Befigfahige werben daher zur Bietung und Erwartung bes Bufdlage bom Konigl. Landgericht Brom= berg hierdurch aufgefordert.

Roronowo ben 12. Januar 1822. Ronigl, Preng. Friedensgericht.

Subhaffations = Patent.

In Folge Auftrage bes Koniglichen Hochloblichen Landgerichts zu Fraustadt foll die ben Kleischhauer Daniel Riebeschen Erben hiefelbst zugehörigeFleischbant, auf 40 Rttr. 20 fgr. geschatt, im Wege ber nothwendigen Subhastation offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 22. April c. im Locale des hiefi= gen Friedensgerichts anberaumt, und laben Kauflustige hiermit ein, in biesem Termine zu erscheinen, und ihre Geboteabzugeben. Der Meistbietenbe hat ben Zuschlag dieser Fleischbank nach erfolgter Genehmigung ber competenten Behorbe zu gewärtigen.

Liffa Den 10. Marg 1822.

Subhaftations = Patent.

Da in bem gum Berkauf bes bem Un= break Enbuischen Erben gehörigen Muh= Ten=Grundftucks zu Blosceiemfi am 28. Januar b.J. angestandenen Licitations= Termin, feine Raufluftige erscheinen find, fo ift zu diesem Bebufe ein nochmaliger

Nieruchomość ta iest na 16. Tal. oszacowana, a o innych warunkach w Registraturze Sądowey każdego czasu dowiedzieć się można.

Wzywa się więc ninieyszym ochotnikow do posiadania zdolnych, do podania swych licytów, i oczekiwania potwierdzenia z strony Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Bydgosczy.

W Koronowie d. 12. Stycznia 1822. Królew. Pruski Sad Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego Wschowskiego iatka Sukcessorom niegdy Daniela Riebe należąca, tu w Lesznie, na Talarów 40. 20. śrebrnych groszy otaxowana, drogą subhastacyi koniecznéy, więcey daiącemu publicznie przedana być ma. Oznaczywszy do tego termin

na dzień 22. Kwietnia 1822. T. w lokalu Sadu Pokoiu tuteyszego. wzywamy ochotę do kupna maiących, aby na terminie tym stanęli, licytum swoie oddali, i wiecey daiacy przybicie iatki tey po approbacyi ze strony Sadu właściwego nastąpić maia-

cey oczekiwać może.

Leszno d. 10. Marca 1822.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoius

Patent Subhastacyiny.

Ponieważ w terminie dnia 28. Stycznia r. b. do sprzedaży młyna w Włościelewkach, Sukcessorów Andrzeja Cybul właściwego, żaden kupuiacy nie stawił się, przeto na wnio-

peremtorifcher Termin auf ben 16. April e. a. fruh um o Uhr auf ber biefigen Berichtsstube auf ben Antrag ber Erben anberaumt worden, zu welchem Raufluflige und Befitfabige, mit ber Berficherung, daß dem Meifibietenden das Grund= fluck gegen Erlegung des gebotenen Preis fes zugeschlagen werden wird, biermit eingeladen werden.

Strem ben 20. Februar 1822. Ronigl. Preuß, Friedensgericht. sek rzeczonych Sukcessorów wyznaczony został powtorny, w tem celu termin peremptoryczny

na dzień 16. Kwietnia r. b., o godzinie grey zrana w tuteyszym Sądzie Pokoiu, na który ochote kus pna i kwalifikacya maiących zapraszamy zapewniaiąc, iż naywięcey daiacemu młyn z przyległościami, za gotową zapłatą przybity zostanie. Szrem d. 20. Lutego 1822. 10 %

Król. Pruski Sąd Pokaju.

Befanutmachung.

Bum bffentlichen Berkauf ber in ber Mofforiner Forft in Befchlag genommenen 300 Maftern Gidhenholz wird im Auftrag bes Koniglichen Gochloblichen Land= gerichte gu Dofen ein Termin auf ben 23. April a. c. in loco zu Roffocin angefett, wozu Kauflustige und Zahlunge= fabige mit bem Bemerken eingelaben merben, baf ber Meiftbietende gegen gleich baare Zahlung in Courant ben Zuschlag und die Mebergabe ber erfauften Alaftern-Ungahl zu gewärtigen habe.

Sgrem ben 7. Marg 1822. Ronigl. Preug. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Do Publiczney sprzedaży zagrabionych w boru Russockim 300. say żni drzewa dobowego, wyznaczony został termin z mocy zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu,

na dzień 23. Kwietnia r. b., we wsi Russocinie, na który ochotę: kupna maiący, i zapłatę gotową złożyć w stanie będący z zapewnieniem zapraszaią się, iż naywięcey postępuiącemu za gotową zaraz zapłatą w monecie kurant, drzewo wspomnione przybite i oddane zostanie.

Szrem d. 7. Marca 1822. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Im Auftrage bes, Koniglichen Soch-Abblichen Landgerichts zu Pofen, follen bon bem unterzeichneten Friedensgericht den 17. April a. c. Bormittage um 8 Uhr zu Budgifzemo ohnweit Rogafen eine bedeutenbeMenge von Gilberzeug, Uhren, Spiegel, Menbele, und Sandgeratichaf: ten, worunter ein Flagel von Mahago: ni gearbeitet, besgleichen verschiebenes

# Obwiesczenie.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Zies miańskiego w Poznaniu, ma bydź przed podpisanym Sądem Pokoiu,

dnia 17. Kwietnia r. b., zrana o godzinie 8mey w Budziszewie pod Rogoźnem, znaczna ilość rzeczy śrebrnych, zegary, lustra, meble, i sprzety, domowe, między któRupfer-, Zinn-, und messingues Geschire, Tisch-, Leinen-Zeug und Betten, so wie auch 6 Stück Pferde, mehrere Kühe, Kälber, Schweine, eine halbbedeste Kut-sche, verschiedenes Geschirr und Sielenzeug und endlich auch 100 Klastern Brennholz und 50 Schock Spließen an den Meisibietenden gegen gleich baare Bezahlung in Prenß. Courant verkauft werden, wozu wir Kaussussige hiermit vorladen.

Rongajen ben 23. Februar 1822. Konigl. Preuß. Friedens-Gericht.

Subhaftations=Patent.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts Schneidemühl soll auf Antrag der Carl und Rosina Krenzschen Erben das in diesiger Stadt am Markte unter Nrv. 2. delegene, in Fachwerk erbaute Wohnhaus nebst Hintergebäuden, Obst- und Gefoche, Garten und eine Wiese, welches zusammen auf 283 Mthlr. abgeschätzt worden ist, im Termin den sten Mai d. 3. defentlich an den Meistbietenden im hiesigen Gerichtslofale verkauft werden.

Zahlungs- und besitzfähige Rausliebhaber werden einzeladen, in diesem einzigen peremtorischen Termine in Person oder durch Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der Meistbietende ben Zuschlag dieses Grundstäcks unsehlbar zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausuame zulassen.

Thodzesen den 24. Februar 1822. Königl, Preuß. Friedensgericht.

in he with her the store of east South Colodin.

remi fortepiana machoniowa, iako też różne miedziane, i mosiężne statki, bielizna stołowa, pościel, niemniey sześć koni, kilka krów, cieląt, świni, kocz, rozmaite szory i śle, a na ostatek sto sążni drzewa opalowego, i pięśdziesiąt kóp dranic, naywięcey daiącemu za natychmiastowa zapłatę w Pruskim kurancie sprzedane, do czego się chęć kupna maiących ninieyszem wzywa.

Rogozno d. 23. Lutego 1822:

Królewski Pruski Sąd Pokoiu.

Patent subhastacyiny.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, ma być na wniosek Sukcessorów Karola i Rozyny Krenz dom w tuteyszym mieście pod Nr. 2. położony, w strychulec wystawiony, wraz z tylnemi budynkami, sądem, ogrodem i łąką, które ogółem na 283 tal. otaxowane, w terminie dnia 6. Maia r. b. publicznie naywięcey daiącemu w tuteyszem sądowem lokalu sprzedany.

Wzywaią się zatem maiący ochotę i zdatność kupna, aby się na tym
terminie peremtorycznym lub osobiście lub przez Pełnomocników stawili, ich podania czynili, a naywięcey daiący ma się nieomylnie spodziewać przybicia tego gruntu, skoro inne prawne przeszkody nie
zaydą.

Chodzież d. 24. Lutego 1822. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu. Subhaffatione=Patent.

Das den Michael Stubbeschen Erben zugehörige, in der Golonie Mierucin, zwischen Pakose und Mogisno, unter Nr. 5 belegene Colonisten-Gut, bestehend aus Haus, Scheune, Stallung, in gutem Stande, und 1 Hufe 29 Morgen 104 Marken Magdeburgischen Maaßes Land, Wiese, Gartchen, und Baustelle, welches alles nach der am 22. hujus aufgenommenen gerichtlichen Taxe auf 619 Atlr. gewürdiget worden, soll auf Antrag der Erben Behufs der besseren Theilung im Mege der freiwilligen Subhastation öffentslich verkauft werden.

Im Auftrage bes Königlichen Landgerichts Gnesen hat unterzeichnetes Friebensgericht hierzu einen Termin auf ben 4. Mai Morgens um 10 Uhr und zwar in Mierucin in dem zu verkaufenden Gut anberaumt, wozu Kauflustige und Besithfähige hierdurch eingeladen werden.

Der Bestbietende hat, wenn das Gebot der Pupillen-Behörde annehmlich erscheint, sofort des Zuschlags zu gewärtizgen, doch muß jeder, der mitbieten will, sofort 150 Atlr zur Sicherung seines Gebots baar deponiren auch das ganze Kaufgeld & Tage nach erfolgter Adjudizcation baar ad depositum zahlen.

Die Zare kann zu jeder Zeit in unserer

Regiftratur eingefehen werben.

Auch follen ben 6. Mai verschiebene zum Nachlaß gehörige Mobilien, vorzügslich Wieh und Schaafe, an den Meistbietenden in dem Gute selbst gegen sofortige baare Bezahlung durch Auction verkauft werden.

Abnigl. Preuf. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Michała Sztubbe sukessorom przynależące, w Kolonii Mierocinskiey,
pomiędzy Pakością i Mogilnem, pod
Nr. 5 polożone Koloniyskie Gospodarstwo, składaiące się z domu, stodoły,
stayni, w dobrym stanie i i chuby 29
morgów 104 [Prętów Magdeburskiey
miary gruntu, łąki, ogrodów i placu
do zabudowania co wszystko podług
przyjętey na dniu 22. m. b. sądowey
taxy na 619 tal. oszacowanym zostało,
ma bydź na żądanie sukcessorów celem
łatwieyszego podziału, drogą dobrowolney subhastacyi publicznie sprzedanym.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie, podpisany Sąd Pokoju w tym przedmiocie termin na dzień 4. Maia o godzinie ro. zrana mianowicie w Mierocinie w przedać się maiącym gospodarstwie wyznączył, do czego ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych, niniéyszym wzywa się.

Naywięcey daiący, gdy podanie przez władze pupillarną przyjętym zostanie, natychmiast przybicia spodziewać się może, lecz każdy licytować chcący, natychmiast 150 tal. dla bespieczeństwa swego podania w gotowiznie złożyć oraz całą Summę kupna w 8 dni po nastąpioney adjudykacyi w gotowiznie do Depozytu zapłacić obowiązany, taxa może bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzaną.

Maią być także 6. Maiarozmaite do pozostałości należące mobilia szczególniew; bydło i owce naywięcew daiącemu w tymże samym pospodarstwie za gotową zaraz zapłatę, spsobem aukcyi sprzedane.

Trzemeszno d. 23. Lutego 1822. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.